## Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

7. August 1865.

W. 139

3. Sierpnia 1865.

(1489) © b i t t. (1)

Mr. 1859. Vom k. k. Bezirksamte zu Wojnitow als Gerichte wird der dem Wohnorte nach unbekannten Fr. Apolonia Suchodolska mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannte gemacht, is habe wider diefelbe Inkel Lauser, Propinazionspächter aus Cwitowa, wegen Gestatung der Kompensirung des Betrages von 400 fl. öst. W. mit einem entspechenden Theile der nächsten fälligen Pachtzinsrate, oder Zahlung des Betrages pr. 400 fl. öst. W., unterm 10. Juli 1865 Zahl 1859 hiergerichts die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur summarischen Verhandlung auf den 5. September 1865 um 9 Uhr Vormittags angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Bezirksgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den Herrn Boleslaus Cieuski aus Tomaszowce als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts- behelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. k. Bezirksgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Wojniłów, am 18. Juli 1865.

(1532) © b i f t, (1)

Nro. 34180. Von dem k. k. Landes als Handelsgerichte wird ber Sofie Mezer mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselbe mit dem h. g. Bescheide vom 21. August 1862 Zahl 36334 eine Zahlungsaustage über 250 fl. öst. W. zu Gunften des Hersch Pundyk erlassen wurde.

Da der Wohnort der Sosie Mezer unbekannt ist, so wird ders selben der Landes-Advokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Landes Aldvokaten Dr. Czemeryński auf deren Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. Juli 1865.

(1534) E d y k t. (1)

Nr. 12970. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem Antoniego Skrzyńskiego, z życia i miejsca pobytu nieznajomego, a w razie jego śmierci, tegoż także z imienia, życia i miejsca pobytu niewiewiadomych spadkobierców, że Józef Krzysztofowicz, właściciel dóbr w Pitryczu, przeciw niemu, a względnie przeciw ostatnim pod dniem 16. lipca 1865 l. 12970 pozew o wykreślenie obowiazku wedle dom. 120. pag. 90. n. 44. on. w stanie biernym dóbr Pitrycz zaintabulowanego wytoczył, który do ustnej rozprawy na dzień 24. października 1865 dekretowanym i ustanowionemu w tej mierze kuratorowi w osobie p. adw. Przybyłowskiego z substytucyą p. adw. Bardascha doręczonym został.

Stanisławów, dnia 24. lipca 1865.

(1540) E d y k t. (1)

Nr. 33. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy podaje do wiadomości, że dnia 15. października 1847 zmarł Jan Majcher w Starej Birczy bez testamentu, po którym z prawa powolaną jest córka jego Magdalena Majcher, która się od lat 12 wydaliła, w Czerniowcach przebywać miała, lecz odszukaną być niemoże, jako współsukcesorka do spadku.

Gdy zaś sądowi niewiadomo jest miejsce pobytu jej, więc wzywa się ją, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia wyjścia trzeciego cdyktu do sądu tutejszego się zgłosiła, oświadczenie do spadku wniosła, inaczej sprawa spadkowa z kuratorem jej Tomaszem Podgórskim i innemi wspósłsukcesorami przeprowadzoną będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Bircza, doia 31. marca 1865.

(1539) E d y k t. (1)

Nr. 32. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy podaje do wiadmości, że dnia 12. stycznia 1840 umarł w Jasienicy sufczyńskiej Jędrzej Czernik bez oświadczenia woli ostatniej, po którym z prawa powołany jest wnuk jego Walenty Kuzimur jako współsukcesor do spadku.

Gdy zaś sądowi niewiadome jest miejsce pobytu jego, więc wzywa się go, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia wyjścia trzeciego edyktu do sądu tutejszego się zgłosił i oświadczenie do

spadku wniósł, inaczej rozprawa spadkowa z kuratorem jego Wojciechiem Kuzimur i innemi współsukcesorami przeprowadzoną będzie. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Bireza dnia 31. marca 1865.

Mro. 1972. Bom k. f. Bezirksamte als Gerichte in Kolomyja wird kund gemacht, daß zur Einbringung der von Sara Pineles wider die liegende Masse nach Salamon Sperber erstegten Bechselsumme von 525 fl. öst. W. s., die exekutive Feilbiethung der gegen-wärtig dem Samson Sperber und der Zirl Sperber gehörigen, sub CNro. 194 zu Kołomyja gelegenen Realität in zwei Terminen, am 7. und 31. August 1865 um 10 11hr Bormittags abgehalten wird.
Die Lizitazionsbedingnisse können in der hiergerichtlichen Regis

Die Lizitazionsbedingnisse können in der hiergerichtlichen Regiftratur, dann an den Feilbiethungstagen bei der Lizitazions-Kommission

eingesehen werden.

Hievon werden beide Streittheile, die gegenwärtigen Eigenthümer ber Realität, die Hypothekargläubiger und endlich diejenigen, denen der Feibiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder welche nach Auskertigung bes Grundbuchsauszuges ein Hypothekarrecht erworben haben, durch den in der Person des Herrn Advokaten Dr. Semilski aufgestellten Kurator verständigt.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Kołomyja, am 11. Juli 1865.

(1535) © b i f t. (1)

Mro. 12144. Bom f. f. Lemberger städt, bel. Bezirksgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Herrn Josef Gładyszewski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, cs habe wider ihn Herr Benjamin Rollinat wegen Zahlung der Summe pr. 458 fl. öst. W. am 29. Jänner 1865 z. Z. 2274 eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber mit Bescheid deto. 14. Februar 1865 Zahl 2274 der Termin zur Summar-Verhandlung auf den 26. April 1865 und ein zweiter auf den 23. August 1865 um 10 Uhr Früh hiergerichts festgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Herrn Josef Gkadyszewski unbekannt ist, so hat das k. k. städt. del. Bezirksgericht zu Lemberg zur Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Lans des Movokaten Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Herrn Lans des Abvokaten Dr. Malisz als Kurator bestellt, mit welchem die ans gebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschiedenen Gerichts

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Stift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. städt. del. Bezirksgerichte.

Lemberg, am 30. Juni 1865.

1538) II d y k t. (1)

Nr. 1250. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy ogłasza, że w roku 1847 zmarł w Brzusce Stefan Wałach bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia; do spadku po nim konkurują z prawa jego wnuczki Ewa i Tekla Krajewskie, jako współspadkobierczynie.

Lecz gdy miejsce ich pobytu sądowi niejest Wiadome, wzywa się ich do zgłoszenia się w ciągu jednego roku licząc od dnia niżej wyrażonego w tutejszym sądzie i oświadczenia się do spadku, w przeciwnym bowiem razie sprawa spadkowa z oświadczonymi spadkobiercami i postanowionym dla nich kuratorem Wasylem Walach przeprowadzona będzie.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sąd.

Bircza, dnia 8. czerwca 1865.

(1529) E d y k t. (3)
Nr. 775. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzozo-

wie czyni się wiadomo, iż na dniu 20. kwietnia 1863 zeszedł ze świata Maciej Sobota w Przysietnicy z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia z dnia 22. stycznia 1862.

Sąd nieznając pobytu spadkobierców ś. p. Jana Soboty, do spuścizny ś. p. Macieja Soboty powołanych, wzywa tychże, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia ogłoszenia edyktu licząc, zgłosili się w tymże sądzie i oświadczenie swe wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy

się zgłosili i z kuratorem Antonim Sobota dla niego ustanowionym. Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Brzozow, dnia 21. lipca 1865.

(1510)

(2)Dr. 400. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es fei auf Unsuchen bes Nuchim Auerbach binfichtlich bes ihm verloren gegangenenen Originale bee Auszuge aus

ber freisämtlichen Vormerfung über bas burch Zallel Auerbach im Jahre 1849 für die f. f. russische Truppen gelieferte Seu und Stroh nachstehenden Inhalts:

#### Ausweis

aus der freisämtlichen Bormerkung über das fur die f. ruffischen Truppen gegen die beigesetten Preise von nachbenannten Partheien gelieferte Seu und Strob.

| mer=                                                                     |                                       | gette gett u                                                                                                                                                                                   | i                                                     |                                              | in nate                                             | ıra                                    | Bestandene Marktpreis pr. 3tnr.              |                        |                        |                        | w -                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| h. Bormer-<br>funge-Boff                                                 | Eag der Ablieferung                   | Regiment oder Korps, für welches<br>geliefert wurde                                                                                                                                            | Şe                                                    | u                                            | Stroh                                               |                                        | Şeu -                                        |                        | Stroh                  |                        | Ramen<br>der Lieferungsparthei                                                |  |
| Ø.2                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                       | िखे.                                         | 3tr.                                                | 133.                                   | ft.                                          | fr.                    | ft.                    | fr.                    |                                                                               |  |
|                                                                          | Mon                                   | at Juni 1849                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                              |                                                     |                                        |                                              |                        |                        |                        |                                                                               |  |
| 119 2                                                                    | 29. Juni 1849                         | Ufrainen = Uhlanen                                                                                                                                                                             | 32                                                    | 56                                           |                                                     |                                        | 8 mit                                        | ner                    | R.W.                   | Bentner.               |                                                                               |  |
|                                                                          | Mon                                   | at August 1849                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                              |                                                     |                                        | 1848                                         | Bentner                |                        | Bent                   |                                                                               |  |
| 5   7<br>4   9<br>9   9<br>6   13<br>14   16<br>15<br>31   22<br>196   3 |                                       | 24te Kavallerie = Batterie<br>Neu = Rußland Dragoner  """ Konstantin Dragoner  ""  2te Devons-Stab Korps = Stab freisämtliches Magazin laut der Rechnung des Affistenten Birnbaum  Ruß. Spital | 74<br>61<br>34<br>22<br>143<br>121<br>173<br>13<br>28 | 36<br>89<br>90<br>88<br>69<br>14<br>69<br>22 | 17<br>11<br>7<br>5<br>29<br>24<br>3<br><br>1<br>190 | 68<br>22<br>92<br>28<br>83<br>20<br>69 | s ben Monaten bes Sabres<br>1 fl. 12 fr. Km. | Deues pr. 48 fr. pr. 3 | Mites Stroh mit 44 fr. | Deues pr. 36 fr. pr. 2 | Zallel Awerbach.                                                              |  |
|                                                                          | Monat                                 | September 1849.                                                                                                                                                                                |                                                       |                                              |                                                     |                                        |                                              |                        |                        |                        |                                                                               |  |
| 41   5<br>43   6<br>63   13<br>65   14<br>60   12<br>76   20<br>78   21  | u u u u u u u u u u u u u u u u u u u | Korps = Stab<br>Ufrainer Jäger<br>Neitende Batterien<br>Kosafen- "<br>Korpsstab<br>Kosafen=Batterien                                                                                           |                                                       | 4                                            | 1                                                   | 23<br>61<br>75<br>61<br>60<br>46<br>38 |                                              |                        |                        |                        | Derfelbe in Com-<br>pagnie mit Nachmann<br>Melzer, Hersch &<br>Liebe Bergmann |  |

Nach der kreisämtlicher Verfügung vom 10ten August 1849 3. 981/Gv. wurde dem Zallel Awerbach der Preis fur ein Bentner altes Seu mit ! fl. 12 fr., und für ein Zentner altes Stroh mit 44 fr. jugeftanten. Bom f. f. Kreisamte. Rossig m. p. Stryj, den 10. September 1849. Kollazionirt mit dem Originalauszuge gleich= lautend befunden. Bochinski m. p. - in die Ausfertigung eines Amortisazionsedistes gewilliget worden.

Alle Jene, welche daher diesen Auszug in ten Sanden haben, ober hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde einen Unspruch ju machen gedenken, haben benfelben binnen Ginem Jahre, feche Bo= den und 3 Tagen, vom unten gefetten Tage an gerechnet, Diefem Gerichte fo gewiß vorzulegen, widrigens nach Berlauf diefer Frift diefer Auszug für amortifirt und ale null und nichtig erflärt werden wird. Bom t. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 30. April 1865.

(1533)Lizitazions = Ankundigung.

Mr. 23686. Bon der k. k. Finang-Landes-Direkzion wird bekannt gemacht, tag zur Verpachtung der Branntwein-, Bier- und Methpropinazion auf der Reichsdomaine Janow (im Lemberger Kreise) auf die Dauer rem 1. Movember 1865 bis Ente Oftober 1866, oder bis dabin 1868, Die öffentliche Lizitazion bei der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Lenberg am 28ten August 1865 Bormittags in ben gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werben wird.

Die Pachtetjekte werden zuerst einzeln und dann in concreto

für alle nad; benannte vier Sefzionen, nämlich:

I. Cefgion bestehend aus dem Marktorte Janow und Zalesie; II. " den Ortschaften Wielkopole und Ottenhausen;

" " ben Ortschaften Stradez, Porszycze III. und Rottenhan;

tem Dorfe Stawki versteigert.

Der Ausrufepreis des einjährigen Bachtzinfes beträgt, und zwar für bie:

1. Cefzion . . . . . . . . . . 4356 fc. 11. " · · · · · · · · · · 1113 <sub>"</sub> III. 985 482

Bufammen 6936 fl. öff. 28.

Jeder Pachtlustige hat den 10ten Theil des Ausrufspreises zu Sanden ber Ligitazionskommiffion zu erlegen.

Es werten auch schriftliche, auf tem gefetlichen Stempel ausgefertigte, vom Offerenten eigenhandig gefdriebene und unterfertigte verfiegelte Unbothe angenommen.

Diese Offerten konnen beim Vorsteher ber f. f. Finang-Bezirks-Direkgion, jeboch nur bis 6 Uhr Abende bes der mundlichen Ligitagion

unmittelbar vorhergehenden Tages überreicht werben.

Sammtliche Bachtbedingungen werden den Pachtluftigen am Tage der Pachtversteigerung von der Ligitazionskommission vorgelesen wer= ben, und konnen auch noch vor diefem Zeitpuntte von den Pachtlufti= gen bei ber f. f. Finang = Begirts = Direfzion in Lemberg eingefehen Bon der f. f. Finang-Landes-Direktion. merden.

Lemberg, am 28. Juli 1865.

G dift. (1490)

Mrc. 4566. Bom f. f. Rreiegerichte Zloczów wird im Grunde ber Delegation bes b. f. f. Dberlandesgerichtes Lemberg vom 30. Mai 1865 Bahl 16126 über bast gefammte in Galizien befindliche bewegliche und das allenfalls in welchem immer Kronlande des ofter= reichischen Kaiferstaates befindliche unbewegliche Bermögen bes Karl Załęcki, gewef. Gutepachters von Horodyszcze królewskie, der Konfurs eröffnet und jum Maffavertreter der herr Advolat Dr. Zakrzewski mit Substituirung durch den Berrn Advokaten Dr. Starzewski bestellt.

Zugleich werden alle, welche eine Forderung an den Berichul= deten haben, durch ein öffentliches Ebift vorgelaben und benselben aufgetragen, bag fie ihre auf mas immer fur Rechte fich grundenben Unfpruche bis 30. Ceptember 1865 in der Gestalt einer formlichen gegen den Maffavertreter ju richtenden Rlage anmelden follen, widris genfalls fie von dem vorhandenen und etwa jurachfenden Bermogen, fo weit folches die in der Beit fich anmeldenden Glaubiger er= schöpfen, ungehindert des auf ein in der Maffe befindliches Gut ha= benten Eigenthums= oder Pfandrechtes, oder eines ihnen guftehenden Rompenfazionerechtes abgewiesen fein, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Maffe angehalten merden mürden.

Bugleich werden auf ben 16. Oftober 1865 um 10 Uhr Bormittags alle Gläubiger zu einer Tagfatung vorgeladen, um fich über die Wahl eines definitiven Bermogesverwalters und Rreditorenaus: schusses zu entschließen. Bei bieser Lagsatzung haben sich die Glaubiger auch über die angesuchten Rechewohlthaten der Guterabtretung zu erflären.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, den 26. Juli 1865.

E d y k t. (2)

Nr. 2213. Podaje się do powszechnej wiadomości, że miasto Drohobycz poszukuje maszynisty uzdolnionego do obstarania studzien, sikawek ogniowych, zegara wierzowego i cementowania, o bliższe szczegóły dowiadywać się maja kompetenci jak najspieszniej w magistracie Drohobyckim.

Drohobycz, dnia 24, lipca 1865.

(3)

Lizitazions . Ankundigung. (1526)

Mr. 8483. Bon ber f. f. Finang-Begirts-Direfzion in Brody wird zur Kenntniß gebracht, daß die Ginhebung bes Berzehrungssteuerbezuges von Biebichlachtungen und der Fleischausschrottung sammt bem 20% Bufchlage, in den im beiliegenden Berzeichniffe angegebenen Bachtbezirken und an den darin angeführten Tagen im Bege öffentlicher Berfteigerung verpachtet wird.

Die mit 10%tigem Babium belegten schriflichen Offerte find bis

6 Uhr Abends des der mundlichen Lizitazion unmittelbar vorhergeben. den Tages beim Vorstande der f. f. Finang = Bezirfe = Direkzion in Brody ju überreichen.

Beitere Ligitagionsbedingungen konnen bei ber f. f. Finang-Begirte Direfgion in Brody eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang-Begirfe-Direkzion.

Brody, am 28. Juli 1865.

#### Berzeichniß

ber Ligitagionen wegen Berpachtung bes Bezuges ber Berzehrungsfteuer von Biehfchlachtungen und ber Fleischausschrottung fur die Bertobe vom November 1865, rudfichtlich Janner 1866 bis Ende Dezember 1866, und bedingungemeife auch fur die folgenden zwei Solarjahre 1867 und 1868 im Brodyer Finang = Bezirfe.

|                                   | Latie Elasie | Steuerobje?t  | 2                                                      | छि । | eträgt    |     |          |      |                          |     | Leving             |                                |                       |  |  |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----------|------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| Benennung<br>des<br>Pachtbezirkes |              |               | für die<br>Monate<br>November<br>und Des<br>zemb. 1865 |      | Solarjahr |     | Busammen |      | Das<br>Badium<br>beträgt |     | Tag ber Lizitazion |                                | Ort ber<br>Lizitazion |  |  |
|                                   |              |               | fi.                                                    | fr.  | ft.       | fr. | A.       | lfr. | A.                       | fr. |                    |                                |                       |  |  |
| Busk                              | III.         | Fleischsteuer |                                                        |      | 2006      | 74  | 2006     | 74   | 200                      | 70  | 19.                | September 1865<br>Nachmittags. | Bei ber               |  |  |
| Gologóry                          | III.         | detto         | upold a Expering range gener                           |      | 1460      | •   | 1460     | •    | 146                      |     | 14.                | September 1865<br>Bormittags.  | f. f. Finanz          |  |  |
| Zborów                            | 111.         | detto         | 29                                                     | 9 .  | 1495      |     | 1794     | •    | 179                      |     | 18.                | September 1865<br>Nachmittags. | Bezirfe Direk         |  |  |
| Załośce                           | III.         | detto         | 1                                                      | 1.   | 2010      | 50  | 2010     | 50   | 201                      | •   | 19.                | September 1865<br>Vormittage.  |                       |  |  |

Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direkjion.

Brody, am 29. Juli 1865.

G b i f t. (1530)

Dro. 4542. Am 1. Juli 1862 murbe ein, dem Namen nach unbekannter Jeraelite, melder fich einer falfchen Ligitimazionekarte auf den Ramen Chaim Schrager bediente, in Utaszkowce megen Diebstahlsverdacht arretirt, und bei ihm ein Geldbetrag von 52 fl.

oft. D. fammt einer Brieftafche beanftanbet.

Da ber Eigenthümer Dieses Geldes nicht befannt ift, fo wird berfelbe gemäß S. 356 Ct. B. D. aufgefordert, fich binnen Jahresfrist vom Tage ber britten Ginschaltung bieses Ebittes in das Amts= blatt der Lemberger Zeitung zu melden und fein Recht auf diesen Gelbbetrag barguthun, widrigens dasfelbe nach Ablauf ber Berjahrungefrist bem Staatsichate zufallen wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Begirtegerichtes.

Stanisławów, am 25. Juli 1865.

(1508)Edift.

Mr. 2014. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Kopyczyńce nird hiemit befannt gemacht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachstehende Privaturkunden über 32 Sahre erliegen, deren Gigenthüs mer fich bis nun nicht gemeldet haben:

A. Aus der Nachlagmaffe bes Stanislaus Gembaczewski:

a) Schuldichein best Mathias Grafen Baworowski boto. 15. Sanner 1806 über 6177 fip. 17 gr.;

h) Chuldschein tes Anton Kozłowski boto. 1. Februar 1799

über 921 fip.

c) Schuldschein des Kajetan Horodyski boto. 5. Februar 1803 über 1000 fip.

d) Schuldschein bes A. Zawalski boto. 14. Rovember 1804 über 334 flp.

Schulbschein bes Faror Herz boto. 12. Dezember 1805 über 348 flp.

B. Aus ter Nachlasmasse der Agnes Nowosiclska.

a) Chuldschein bes Joseph Albinowski btte. 6ten April 1822 über 600 Gilb. Mub.

b) Eduldichein bes Joseph Gaszkiewicz bbto. 17. Januer 1820

über 18. Dufaten und 616 fl. 28. 2B.

In Gemäßheit bes Sofbefretes vom 28. Janner 1840 Rr. 446 merten baber im Zwecke ber Befreiung tes Depositenamtes von ber meiteren Saltung die unbekannten Eigenthumer diefer Urkunden hiemit aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre, feche Bochen und drei Tagen megen Bebebung berfelben unter Rachweisung threr biesfälli= gen Unspruche bei biefem Gerichte um fo gemiffer anzumelden, als nidrigens nach Ablauf ber obigen Frift die Ausscheidung biefer Ur= funden aus der Depositenkaffe und deren Uebernahme jur weiteren Aufbewahrung in bie hiergerichtliche Registratur veranlagt werden wird.

Bugleich wird für die unbekannten Gigenthumer ein Kurator in ber Berfon bes herrn Mathias Komarnicki bestellt.

Kopyczyńce, am 15. Juli 1865.

© dift. (1524)(3)

Mro. 1599. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Rawa wird hiemit fund gemacht, es werbe zur Hereinbringung der mit dem Ur= theise bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 7. Dezember 1859

Bahl 4459 ersiegten Aerarialforderung von 5327 fl. 40 fr. RM. fammt 5% Binfen vom 6. Oftober 1850, Gerichtofosten pr. 32 ff. 401/3 fr. oft. 2B. ber mit 34 fl. 84 fr. oft. 2B., bemeffenen Urtheilegebuhr, Grefugionefosten pr 12 fl., 15 fl. und 15 fl. oft. 2B., die öffentliche exekutive Feilbiethung der auf ben Ramen bes Salamon Bodenstein verbücherten und sub CNro. 412 in Rawa liegenden Reali= tat unter nachstehenben Bedingungen bewilliget:

1) Bum Ausrufepreise wird ber bei ber gerichtlichen Schatung am 2. August 1864 erhobene Gesammtwerth biefer Realitat im Be-

trage von 430 fl. öft. 2B. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ist verpflichtet 10% des Schähungswertes im Baaren als Angeld zu Handen der Lizitazione= Kommission zu erlegen, welches bem Meistbiethenden in ben Raufschilling eingerechnet,

den Uebrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt wird.
3) Der Bestbiether ist verbunden den ganzen Kaufschilling binnen 14 Tagen, vom Tage des vom Gerichte angenommenen Feilbies

tungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.
4) Diefe Feilbieihung wird in zwei Terminen, und zwar: am 16. Oftober und 6. November 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts abgehalten werden. Sollte die Realität in den ersten amei Terminen nicht über oder menigstens um den Schätzungepreis veräußert merden, so mird die Tagfahrt jur Feststellung erleichternder Bedingungen auf den 11. Dezember 1865 um 10 Uhr Bormittags beftimmt, und sodann diese Realität im britten Termine auch unter bem Schähungspreise feilgebothen werden.

5) Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegte ha ben wird, fo wird derfelbe über fein Ansuchen in den phyfifchen Big. ber erstandenen Realität auf seine Roften eingeführt, ibm das Gigens thumedefret ertheilt und die auf der erftandenen Realität haftenden Forderungen, mit Ausnahme der Grundlaft n. 2. on., auf den erlegten

Raufschilling übertragen merden.

Collte bagegen ber Bestbiether ben gegenwartigen Ligitagione-Bedingungen in was immer für einem Puntte nicht genau nachkom= men, fo wird die Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitagionstermine auch unter bem Schähungswerthe veraußert merten.

Bezüglich der auf dieser Realität haftenden Steuern werden die

Rauflustigen an das f. Steueramt in Rawa gewiesen.

Bon diefer Feilbiethung wird die f. k. Finanzprokuratur, die minderjährigen Chaim, Abraham und Taube Bodenstein zu Sänden des Bormundes Isaak Lindenbaum, Bernhard Bodenstein, Leib Bodenstein, Ester Allas geborene Bodenstein ju eigenen Sanden, bann bie Sypothefargläubiger Selig Stempel zu handen des Kuratore Akiwa Satt-ler und mittelst Ediftes, die herrschaft Rawa zu handen beren Gigenthumers herrn Josef Ritter v. Jabkonowski, Sara Perl Bodenstein ju eigenen Sanden, hingegen alle, benen ju erfolgende Bescheide nicht Beitlich vor dem Termine zugestellt werden konnten, fo wie diejenis gen Gläubiger, welche mittlerweile auf ber ju veräußernden Realität intabulirt worden find, ju Sanden bes Rurators Akiwa Sattler und mittelft Ediftes und zwar mit bem Bufage verftandigt, bag ce felben freistebe, fich einen andern Bertreter ju mahlen und folden biergerichts du nennen.

Dom f. f. Begirkeamte ale Gerichte. Rawa, am 26. Juni 1865.

(1507)

Rundmachung.

Rro. 10607. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Umtegewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit des S. 16

des Verfahrens in Preffachen zu Recht erkannt:

Die zu Leipzig im Sahre 1865 im Verlage des E. L. Kasprowicz erschienene Broschure, betitelt: "Dla wszystkich Polaków" begrunde ben Thatbestand ber Berbrechen des Sochverrathes nach §. 58 lit. c. St. G. und ber Störung ber öffentlichen Rube nach §. 66 St. G. in Berbindung mit der Justig = Ministerial = Berordnung vom 19. Oftober 1860, und werbe bemnach im Ginne S. 36 des Prefigefetes vom 17. Dezember 1862 die weitere Berbreitung diefer Brofcure für den ganzen Umfang des öfterreichischen Raiserstaates verbothen. Welches hiemit jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 26. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10607. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy nada-nej sobie przez Jego c. k. apostolską Mość władzy urzędowej na zasadzie wniosku c. k. prokuratoryi państwa w myśl §. 16 post.

w sprawach prasowych orzeka:

Broszura nakładem E. L. Kasprowicza w Lipsku 1865 pod napisem: "Dla wszystkich Polaków" zawiera w sobie istotę czynu zbrodni głównej zdrady stanu w myśl §. 58 lit. c. ust. karnej, tudzież zbrodni naruszenia spokojności publicznej wedle §. 66 ust. karnej i rozporządzenia ministerstwa sprawiedliwości z dnia 19. października 1860, przeto wedle §. 36 ust. prasowej dalsze rozpowszechnienie owej broszury w całym obrębie państwa austryackiego niniejszem się zakazuje.

Co się do publicznej wiadomości podaje.

Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 26. lipca 1865.

(1511)

Nro. 38778. Nom Lemberger f. f. Landes - als Handelsgerichte wird ben, bem Wohnorte nach unbekannten Viktor Baranski und Ireneus Grafen Zaluski mit biefem Ebifte bekannt gemacht, daß Aron Losch hiergerichts de praes. 28. Juli 1865 3. 3. 38778 ein Gefuch um Erlassung des Zahlungsauftrages hinsichtlich der Summe von 650 fl. oft. 28. gegen dieselben überreicht habe, welchem Gesuche mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 29. Juli 1. J. Jahl 38778 willfahrt murde.

Da der Wohnort des Viktor Barański und Ireneus Grafen Zatuski unbefannt ift, fo wird dem Ersteren der herr Landes : Abvofat Dr. Kratter mit Substituirung des herrn Landes = Advokaten Dr. Gregorowicz, dagegen dem Letteren der herr Landes Abvokat Dr. Gnoinski mit Substituirung des herrn Landes Abvokaten Dr. Roda-kowski zu Kuratoren ad actum bestellt und demselben der obige

Bahlungeauftrag zugestellt.

Es werden bemnach bie genannten Viktor Baranski und Ireneus Graf Zaluski erinnert, die erforderlichen Rechtsbehelfe den bestellten Vertretern mitzutheilen, oder überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, als sie sich fonsten die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben merden.

Lemberg, am 29. Juli 1865.

(1479)G d i f t.

Mro. 4378. Vom Rrzeszower f. k. Kreisgerichte wird über das vom Rzeszower Sandelsmann Joachim Engländer überreichte Guterabtretungsgefuch, in welchem derfelbe ohne fein Verfculden, folglich durch Unglücksfälle in die Zahlungsunvermögenheit gefallen ju fein vorbringt, wird gemäß S. 484 der Gerichtsordnung jur Ber= nehmung der Gläubiger über das in diefem Abtretungegefuche ge= stellte Begehren die Tagfahrt auf den 7. September 1865 um 10 Uhr Bormittage anberaumt.

Gleichzeitig wird nach S. 488 und 73 der G. D. über bas fammtliche bewegliche, bann bas in ben Kronlandern, für welche bie Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 Bahl 281 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen bes Joachim Englander der

Für die Kontursmaffe wird der Vertreter in der Person des Rzeszower Advokaten Dr. Reiner mit Unterstellung des Tarnower Advokaten Dr. Kaczkowski bestellt.

Alle, welche eine Forderung an den Verschuldeten haben, werden mittelft Editte aufgefordert, daß sie ihre auf was immer fur Rechet nm grundenden Unipruce bis 30. September 1865 hiergerichts ans melden follen, widrigenfalls fie von dem vorhandenen und etwa qu= wachsenden Bermögen, so weit folches die in der Zeit fich anmelbenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse be-findliches Gut habenden Gigenthums = oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zuftebenden Kompensazionerechtes abgewiesen fein, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse an= gehalten werden murben.

Bur Bahl bes provisorischen Bermögensverwalters merden bie in Rzeszow fich aufhaltenden Glaubiger auf den 24. Juli 1865 um 5 Uhr Nachmittags vorgelaben.

Bur Wahl bes befinitiven Vermögensverwalters und bes Rreditoren-Ausschusses wird die Tagfahrt auf ben 4. Oftober 1865 um 10 Uhr Bormittage anberaumt, ju welcher fammtliche Glaubiger nach S. 92 und 93 ber G. D. vorgeladen werden.

Rzeszow, am 14. Juli 1865.

(1522)Einberufunge = Gdift. (1)

Mr. 7953. Bon ber Brzezaner f. f. Kreisbehörde werden bie in der Moldau fich unbefugt aufhaltenden Samson Lattermann und Hirsch Jupiter aus Rohatyn aufgefordert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginschaltung dieses Goittes in ber Landes-Beitung an gerechnet, jurudjufehren und ihre unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen fie nach dem kaiferlichen Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Brzeżany, am 9. November 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 7953. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Samsona Lattermann i Herschka Jupiter z Rohatyna, przebywających bez pozwolenia w Mułtanach, azeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie ulegną postępowaniu c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 roku,

Brzeżany, dnia 9. listopada 1864.

Rundmachung.

Mr. 1249. Bur Berpachtung der ftadtischen Branntwein-, Bierund Methpropinazion in Sadowa Wisznia für die Zeit vom 1. Movember 1865 bis Ende Dezember 1868 wird an nachbenannten Tagen in der Gemeindeamts = Ranglei zu Sadowa Wisznia die dritte Lizitazion abgehalten werden, und zwar : am 30. August 1. 3. gur Berpachtung der Branntwein = Propinazion mit dem Fiskalpreise jährlich 3379 fl. 80 fr.;

am 31. August 1. J. zur Berpachtung der Bier= und Meth= propinazion mit dem Fiskalpreise jährlich 1611 fl. 50 fr. öst. B.

Lizitazioneluftige haben ein 10% Badium zu erlegen, und konnen die naheren Berfteigerungsbedingniffe beim genannten Umte ftete einseben. Von der f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 31. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1249. W celu wypuszczenia w dzierzawę niżej oznaczonych niestałych czyli konsumcyjnych dochodów miasta Sądowej Wiszni na czas od 1. listopada r. b. do końca grudnia 1868 roku, odbędzie się w następujących dniach w urzędzie gminnym miasta Sadowej Wiszni trzecia publiczna licytacya, jako to:

30. sierpnia r. b. licytacya na propinacye wódki z cena wy-

wołania rocznych 3379 zł. 80 kr. w. a.;

31. sierpnia r. b. licytacya propinacyi piwa i miodu z ceną

wywołania rocznych 1611 zł. 50 kr. w. a.;

Co się z tym nadmieniemiem ogłasza, że chęć wydzierzawienia mający 10 proc. wadyum złożyć mają, a bliższe warunki licytacyi w wyzwymienionym urzędzie zawsze przejrzeć moga. Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 31. lipca 1865.

Edift. (1541)

Mr. 38790. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird ben dem Aufenthalte nach unbefannten Viktor Baranski und Stanislaus Grafen Zaluski und Ireneus Grafen Zaluski mit diesem Editte bekannt gemacht, daß sub praes. 28. Juli 1865 gahl 38790 Aron Losch gegen dieselben ein Gefuch auf Bahlung ber Gumme von 650 fl. oft. Bahr. f. D. G. eingebracht habe, worüber am

Seutigen die Zahlungsauflage erlaffen wurde.

Da der Wohnort der obgenannten Personen nicht ausgeforscht werden fonnte, fo wird benfelben, und zwar dem Viktor Baranski ber Landesadv. Dr. Kratter mit Substituirung des Landesadvofaten Dr. Gregorowicz, dem Ireneus Grafen Zaluski der Landesadv. Dr. Gnoinski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Rodakowski, endlich bem Stanislaus Grafen Załuski ber Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Zminkowski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und denfelben der oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 2. August 1865.

# Bertauf

### von Sprungwiddern und Mutterschafen.

Auf den k. k. Familiengütern Holitsch und Göding werden Sprungwidder und Mutterschafe im Laufe des Monats August d. J. aus freier Hand perkauft.

Wien, am 3. August 1865.

(1542-1)